1 17/h

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 6. Juli 1825.

Angefommene Frembe vom 3oten Juni 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Tomicki aus Debrowa, Hr. Gutsbesitzer v. Lakinski aus Doblerze, k. in Nrv. 175 Wasserfraße; Frau v. Orlowska aus Wielkopolo, k. in Nrv. 25 Fischerei; Hr. v. Misolowski aus Kotlino, k. in Nrv. 100 Walischei; Hr. Capitain v. Taroni aus Koronowo, k. in Nrv. 214 Wilhelmsstraße; Hr. Ober-Appellations-Gerichts = Nath v. Kurowski aus Koronowo, k. in Nrv. 242 Breslauerstraße; Herr Coust. v. Karczewski aus Ezarnotek, k. in Nrv. 13 Fischerei; Hr. Lambrath v. Nozarzewski aus Fraustabk, Hr. Lieutenant Kopp aus Thorn, Hr. Regierungsrath Elsner aus Marienwerder, k. in Nrv. 99 Wilde; Hr. Kausmann Jahn aus Etettin, Herr Gutsbesitzer Dien. v. Budziszewski aus Leszno, Hr. Gutsbesitzer v. Naborski aus Golzzek, k. in Nrv. 384 Gerberstraße; Hr. Landgerichterath v. Varanowski aus Krostoschin, k. in Nrv. 417 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Milsowski aus Malczewo, Hr. Gutsbesitzer Alb. v. Lipski aus Kwiatkowo, k. in Nrv. 95 St. Abalbert; Hr. Graf v. Grabowski, k. in Nrv. 415 Gerberstraße.

Den iten Juli.

Herr Rendant v. Honchowski aus Fraustadt, I. in Nro. 99 Wilbe; Herr Castellau und Senator v. Nakwaski, Hr. v. Vienkowski, Königl. poln. Lieutenant a. D., aus Warschau, Hr. Gutsbesüger v. Sierakowski aus Popowiczki, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesüger v. Saniszewski aus Worzejewo, I. in Nro. 115 Breitestraße; Hr. Gutsbesüger v. Janiszewski aus Melée, Hr. Gutsbesüger v. Janiszewski aus Worzejewo, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesüger v. Karnikowski aus Eniszewo, I. in Nro. 33 Walischei.

Den 2ten Juli.

Herr Criminal = Gerichts = Prassent v. Jlowiecki aus! Warschau, s. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Justiz = Commissarius Storck aus Fraustadt, t. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Jezierski aus Wolf, Hr. Gutsbesitzer v. Mroszonski aus Mieloslowko, t. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Inchlinski aus Szyzon, t. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den 3ten Juli.

Herr Major v. Prifelwiß und die Herren Lieutenants Wundrath, v. Schlidheim und v. Hardt, aus Encfen, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Storzewsti aus Prochnowo, Hr. Gutsbesitzer v. Unruh aus Ziemlin, Fr. Gutsbesitzerin von Guttry aus Paris, Hr. Ober-Zoll-Inspector Pietsch aus Inowraclam, I. in Nro. 384

1973 CK 1441/41

Gerberftraße; Hr. Burger Chilewell und Hr. Canonicus v. Konferowell aus Gnesen, Hr. Konig aus Verlin, 1. in Nro. 319 Gerberftraße; Hr. Friedensrichter v. Wenstig aus Werlchen, Hr. Kaufmann Schutz aus Werlin, 1. in Nro. 243 Brestauerstraße.

Cubhaftations = Patent.

Auf Antrag eines Gläubigers, soll die den Friedrich Klingerschen Erben gehörige, auf St. Martin unter Nro. 251
belegene wüste Baustelle, die auf 244
Athlr. gerichtlich abgeschätt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation disentlich verkauft werden, und haben wir hierzu einen Termin auf den 24. September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Refezendarius Küntzel in unserem Sigungs-Saale angesest.

Wir laden alle Kauflustige und Besich= fähige ein, in diesem Termin personlich oder burch Bevollmächtigte ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Tare kann in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Posen den 19. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Wir machen dem Publico hiermit bestannt, daß daß zu Roznowo bei Posen abgepfändete Wieh = Inventarium und Effecten zur Befriedigung des Epprian von Jarochowski plus licitando verkauft werden soll. Zu diesem Verkauf steht in loco Roznowo ein Termin auf den 1 i. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela plac pusty pod Nro. 251. za St. Marcinem polożony i sądownie na 244 Tal. otaxowany w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie ma bydź przedany m do 
czego termin na dzień 24. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed 
Deputowanym Referendaryuszem 
Küntzel w izbie naszéy sessyonalney 
wyznaczonym został.

Wzywamy zatem ochotę kupna maiących, do posiadania zdolnych, aby w terminie wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników swe licyta podali i spodziewać się mogą, iż naywięce daiącemu, ieżeli nie zaydzie iakowa prawna przeszkoda, przybitym będzie.

Poznań dnia 19. Maia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Uwiadomiamy ninieyszym Publiczność, iż zatradowane w Rosnowie koło Poznania bydło i gospodarskie sprzety, na rzecz Ur. Cypryana Jarochowskiego przez publiczną licytacyą sprzedane bydź maią.

Do sprzedaży tegoż bydła i sprzętów wyznaczony iest, w wsi RosnoKandgerichts = Referendarius Kungel au, zu welchem wir Kauflustige hierdarch vorladen.

Posen den 14. Juni 1825. Königlich Preuß. Landgericht. wie termin |na dzień 11. Lipca r. b. o godzinie 9téy zrana przed Ref. Sądu Ziemiańskiego Kuntzel na który maiących chęć nabycia wzywamy.

Poznań d. 14. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntsniß gebracht, daß über den Nachlaß des am 18ten December v. J. verstorbenen Conditors Anton Steiger der Concurs erdffnet, und die Eröffnung desielben auf die Mittagsstunde des heutigen Lasges bestimmt.

Wir laden baher alle unbekannten Gläubiger, welche an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, vor, solche in dem am 2. August 1825. Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtsschlosse anstehenden Liquidations-Termin anzumelden, und durch Beweismittel nachzuweisen; erscheinen sie nicht, dann haben sie sich die Schuld selbst beizumessen, daß sie mit ihren Forderungen an die Masse präkludiet, und ihnen gegen die übrigen Gläubiger, welche sich gemeldet, und ihre Ansprüche bescheinigt, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werzben wird.

Pofen ben 14. Mary 1825. Konigl. Preruf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do publicznéy wiadomości, iż nad pozostałością Antoniego Steigera cukiernika dnia 18. Grudnia r. z. zmarłego konkurs otworzonym, i dzień otworzenia ninieyszego iako dzień otworzenia takowego oznaczonym został.

Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do pozostałości rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie likwidacyinym dnia 2. Sierpnia 1825 zrana o godzinie gtéy, wzamku naszym sądowym wyznaezonym podali, i dowodami wykazali, albowiem w przypadku niestawienia się sobie sami winę przypisać muszą, iż z wierzytelnościami swemi, iakie do massy mieć moga, prekludowanemi zostana, i im względem, wierzycieli tych, którzy się zgłosilii pretensye swe udowodnili, wieczne zamilczenie nakazanem będzie.

Poznań d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntnachung.

Im Hause Nro. 316 Wronker Straße hier, soll in dem auf den 18. August .c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendario Elsner ausies henden Auctionds-Termine mehrere Pfanter, bestehend aus silbernen Uhren, Geschmeiden, Manns = und Frauens = Kleizdern, messingenen und kupfernen Geschirren u. s. w., meistbietend versteigert werden. Kaussussige werden hierzu vorsaeladen.

Bugleich forbern wir alle biejenigen,

welche bei bem Pfander = Berleiher Birfc Brode Pfander niedergelegt haben, auf, Dieje por bem gedachten Termine beim gebachten Deputirten gegen Erlegung ber Pfand = Summe, Binfen und Roften einzulbfen, ober falls fie gegen biefe contrabirte Schuld gegrundete Ginmen= bungen ju haben vermeinen, biefe bem Gerichte zur weiteren Berfügung angu= zeigen, widrigenfalls mit bem Berfaufe ber Pfanbftude verfahren, aus ben eins fommenden Kaufgelbern die Pfandglau= biger wegen ihren in bem Pfand = Buche eingetragenen Forberungen befriedigt, ber etwa verbleibende Ueberschuß aber an bie Armen = Caffe abgeliefert, und bem=

gehört werden wird. Posen den 16. April 1825. Königlich Preuß. Landgericht.

nachft weiter niemand mit Ginwendun=

gen gegen bie contrabirte Pfandschulb

Obwieszczenie.

W kamienicy tu na Wrocławskiey ulicy pod liczą 316 położoney, na terminie dnia 18. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Elsner, do licytacyi wyznaczonym, rozmaite fanty zastawione składaiące się, z śrebra, zegarków, sukien męskich i damskich, z sprzętów miedzianych, tudzież cyny etc. naywięcey daiącemu przedana będą. Ochotę kupna maiących wzywamy.

Przytym uwiadomiamy wszystkich tych, którzy fanty u zastawnika Hirsch Brocke w zastaw złożyli, aby takowych u spomnionego zwyż Deputowanego, przed terminem wykupili, lnb gdyby słuszne mieć sądzili przyczyny przeciw zaciągnioney pozyczce, takową podpisanemu sądowi do depozytu spiesznie podali, w przeciwnym bowiem razie sprzedanie effektów zastawnych nastąpi, i wierzyciele zastawni z zebranych z sprzedaży co do należytości swych w księdze zastawney zapisanych zaspokoieni być maią.

Remanent zaś pozostać maiący kassie ubogich oddany, i zresztą nikt z pretensyami swemi w przedmiocie zaciągnien tego zastawu słuchany nie będzie.

Poznań d. 16. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Meber bas Bermbgen bes am 7. Fe= bruar 1823 gu Dbornit verftorbenen Apothefer und Gaftwiren Gorinen Tiebach, wogu ein gu Dbornif unter Dro. 36 belegenes, auf 1500 Athler. gewür= bigtes Grundftud gehort, ift auf ben Un= trag bes Bornundes der hinterblicbenen Rinder, Burgers Eruft Bar, ber erbichaft= liche Liquidatione-Prozef eröffnet worden.

Wir haben zur Liquidation aller For= berungen an ben Rachlaß einen Termin auf ben 6. Ceptember c. Bormit= tage um 10 Uhr por bem Landgerichte Affestor Deder in unserem Gerichteichloffe anbergumt, und laben bagu alle unbe= Fannten Glaubiger vor, entweder perfon= lich ober durch zuläffige Bevollmächtigte zu ericheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren, und die barüber fprechenden Do= cumente zu übergeben, midrigenfalls fie ju gewartigen haben, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bas= jenige verwiesen werden, mas nach Be= friedigung ber fich meldenden Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratendenten, welche von personlicher Erscheimung abgehalten wer= ben, und benen es hier an Befannt= schaft fehlt, werden die Juftig-Commif= farien Mittelftabt, Soner und Guberian zu Mandatarien in Borschlag gebracht, bie mit Bollmacht und Information zu perfeben find.

Pofen den 11. April 1825.

#### Obwieszczenie.

Nad maiatkiem Bogumila Leybacha, Aptekarza i Oberzysty w Obormikach, na dnin 7. Tutego 1823. zmarlego składaiącym się z nieruchomości w Obornikach, pod Nrem 36. sytuowaney, na 1500 Tal. oszacowaney, został na wniosek Ernesta Baera Obywatela, iako Opiekuna Leybachow sukcessyino-likwidacyi-

ny proces rozpoczętym.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości wyznaczyliśmy termina na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 10téy, przed Dekerem Assessorem Sadu Ziemiańskiego, w naszym Zamku sądowym, zapozywamy więc wszystkich niewiadomych Wierzycieli, ażeby osobiście lub przez pełnomocników legalnych stawili, dokumenta na takowe złożyli, w przeciwnym albowiem razie się spodziewali, iż wszelkie swe iakiekolwlek prawa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłani zostaną, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zbędzie.

Ci pretendenci, którzy się osobiście stawić nie będą mogli, i którym tu na znaiomości brakuie, proponuia się Kommissarze sprawiedliwości: Mittelstaedt, Hoyer i Guderyan, którzy plenipotencyą i informacya opatrzeni być mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruki Sad Ziemiański. Chiftal = Vorlabung.

Nachdem über das Vermögen der versflorbenen Ludovien von Szczytoweka gestornen von Storzeweka, am heutigen Tage der Coucurs eröffnet worden, so werden hierdurch alle diejenigen, die an die Masse etwa Ansprüche zu haben versmeinen, und zwar namentlich die dem Wohnort nach unbekannte Gläubiger, als:

1) die Conftantia v. Zafrzewskaschen Erben,

2) Valentin b. Jalewoft,

3) der Heinrich Mathias, Faktor der ehemaligen Deckerschen Handlung, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 24. Aug ust c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Kapp im Partheien. Zimmer unseres Gerichts angesetzen Termin ihre Forderungen anzumelden, und mit den nöthigen Beweismitteln zu verificiren, im Fasse des Ausbleibens haben die Gläubiger zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Masse präecludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Stäubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Diejenigen Personen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz = Commissarien Jacoby, Boy, von Gizycki, Guderian zu Mandatarien in

Vorschlag gebracht.

Posen den 7. April 1825.

Konigt. Preuß, Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłey Łudowiki z Skorzewskich Szczytowskiey w dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Wszyscy którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemaią wprawdzie z pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to:

1) Konst. Zakrzewskiego, 2) Walentego Zalewskiego,

3) Herzka Mathias Faktora bylego handlu Dekkerta.

Wzywaią się aby otworzenie

dnia 24. Sierpnia r. b.,
o godzinie 10. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiań. Kapp w Izbie Jnstrukcyjney wyznaczonym stawili się,
pretensye swe podali i potrzebnemi
dowodami wsparli i zawerifikowali
w razie niestawienia się, wierzyciele
spodziewać się mogą, iż z pretensyami do massy prekludowani zostaną,
i im wieczne milczenie względem
tychże na przeciw innym wierzycielom nakazanem zostanie.

Tym osobom którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa, K. S. Jakoby, Boy, Giżycki, Guderian na mandataryuszów proponuiemy.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Neber den Nachlaß des am 5. December 1824 verstorbenen Ignah v. Potocki, Erbherr auf Mronczon, Piotrkowice und Siedlemin, ist auf den Antrag eines Beneficial-Erben der erbschaftliche Liquibatians-Prozeß erbsstat worden.

Bir haben gur Lignidation aller For= berungen an ben nachlaß ginen Termin auf ben 1 9. Juli c. bor bem Deputir= ten Landgerichts = Affeffor Rapp Bor= mittags um 10 Uhr in unserem Gerichte= Schlosse angesett, und laden bazu alle unbefannten Glaubiger bor, entweder personlich ober durch zuläffige Bevoll= machtigte gu erscheinen, ihre Forberun= gen zu liquidiren, und bie barüber fprechenben Documente git übergeben, widri= genfalls fie zu gewärtigen haben, baß fie oller ihrer etwanigen Borrechte fur berluftig erflart, und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige werben berwie= fen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Daffe abrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratenbenten, welche von personlicher Erscheinung abgehalten wers den, und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien, Landgerichts = Nath von Gizycki, Boy, Justiz-Commissarius Guberian und Brach= vogel zu Mandatarien in Vorschlag gesbracht, die sie mit Information und Bollmacht zu versehen haben werden.

Pofen den 16. Marz 1825. Konigs. Prenßisches Landgericht. Zapozwanie Edyktalne.

Nad maiatkiem zmarlego pod dniem 4. Grudnia r. p., Dziedzica dóbr Wrączyna, Piotrkowic, i Siedlemina, na wniosek Sukcessora beneficialnego, process sukcessyino likwidacyjny rozpoczętym został.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca r. b., przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, przed południem o godzinie 10téy, w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli zapozywamy, aby się lub osobiście, lub przez dopuszczalnych pełnomocników stawili: swe pretensye likwidowali, i dowody na te złożyli, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż z wszelkiemi swemi prawami pierwszeństwa upadną, i z swemi pretensyami tylko do tego wskazani będa, co po zaspokpieniu melduiącyh się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś Pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu na znaiomości zbywa, proponują się, Kommissarze sprewiedliwości W. Gizycki, Boy, Guderian, Brachvogel, za Mandataryuszów, których pełnomocnitwem i informacya opatrzyć należy.

Poznań d. 16. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß bes Cajefan bon Swigcicht, ift auf ben Untrag ber Erb= intereffenten ber erbichaftliche Liquida= tione-Progeg eroffnet worden.

Bur Liquidation der Forberung an bie= fen Dachtaß, haben wir einen Termin auf ben 31. Auguft c. Bormittage unt 10 Uhr vor dein Deputirten Landge= richterath Raulfuß in unferem Partheien= Bimmer angefest, und laden bagu alle unbefannten Intereffenten mit ber 2Bar= nung vor, baß bie ausbleibenben Glan= biger aller ihrer etwanigen Vorrechte ver= luftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedi= gung ber fid melbenben Glanbiger bon ber Maffe übrig bleiben mochte, verwie= fen werden follen.

Denjenigen Glaubigern, benen es bier= orts an Befanntichaft fehlt, und bie an bem perfonligen Erscheinen verhindert werben, bringen wir die Juftig : Com= miffarien Przepalfowsfi, Bon und Dittelftabt als Mandatarien in Vorschlag, bie aber mit gehöriger Vollmacht und Information verfeben werden muffen.

Pofen ben 25. Marg 1825.

Ronigt Preuß, Land-Gericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

Na wniosek Sukcessorow nad pozostalością Ur. Kaietana Swięcickiego process spadkowo likwidacyiny otworzony został.

Do likwidowania pretensyi, do do pozostałości téy służących wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus, w Izbie naszéy Instrukcyinéy, i na takowy wszystkich nieznajomych wierzycieli pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż niestawaiący wszelkie mu służące prawa pierwszeństwa utraci, i z pretensyą swą do tego tylko prekludowanym zostanie, co po zaspokoreniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którym w mieście tuteyszym na znaromości zbywa, i którzy osobiście stanać nie moga, przedstawiamy UUr. Przepalkowskiego, Boy, i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczna informacya i plenipotencya opatrzyć należy.

Poznań d. 25. Marca 1825.

# Erste Beilage zu Mro. 54. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers, foll das zu Kowanowo im Obornifer Kreise belegene Freischulzengut der Mischael Busseschen Erben, im Jahre 1823 auf 6240 Athlr. gerichtlich gewürdigt, meissbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf ben aten August,

ben 4ten October, und ben 14ten December d. J., um 9 Uhr, von welchen der letzte persemtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Eulemann in unserem Instructiones 3ims mer au.

Kauf = und Besitskähige werden vorgeladen, in diesem Termine personlich
oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch=
tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzuge=
ben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag
an den Meistbietenden erfolgen wird, in
sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preugifdes Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego solectwo w wsi Kowanowie Powiecie Oborniekim położonc, do sukcessorów Michała Busse należące, sądownie w roku 1823 na Tal. 6240 otazowane, naywięcey daiącemu przedane bydźma. Termina tem końcem na

dzień 2. Sierpnia, dzień 4. Października, dzień 14. Grudnia r. b.

o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyjney Sądu naszego przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez przwnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem, gdy przwna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 2. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, int Chodziesener Rreife Promberger Regie= runge Departements gelegene Berrichaft Chodziefen nebft Bubehorungen, mit Ausschluß von Dlesnice und bas Gut Dlesnice befonders mit ben bagu gehoris gen Forften, ber Biegelei und Ralfbren= nerei, ben Ginfunften von ber Sammer und Dlesniger Mahlmuble, ber Border= und Cienver Balfmuble, ber Cienver Rolonie, ber Papierfabrid, ber neuen Walfmuble, bem Binsborf Kamjonfi und ber Wiefe Wyremba, auf bem Bor= werks-Territorio von Chobziesen, wovon nach ber im Sabre 1823 revibirten land= schaftlichen Tare, Die Herrschaft Cho= bziefen auf 126084 Rthlr. und das Gut Dlesnice auf 63347 Rthlr. gewürdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber biefigen Landichafts = Direction Offentlich an den Meiftbietenben verfauft werden, und Die Bietungs = Termine find auf

ben 11. Detober 1825., ben 9. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 10. April 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Kryger, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kanflustige mit dem Beisügen eingeladen werden, daß an den Meiste bietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesehliche Umstände eine Ausenahme zulässig machen.

Patent Subhastacyny.

Maigtność Chodzież pod jurysdykcya naszą zostaiąca w Powiecie Chodzieskim Departamencie Bydgoskim sytuowana wraz z przynależytościami wyiawszy Olesnice, daley separatim włość Olesnice z należącemi do niey . lasami, cegielnia i wapniarnia z dochodami młynow Oleśnickiego i Hammer, foluszów Borek i Ciszno, kolonii Ciszno, papierni, nowego folusza, włości czynszowey Kamionki, laki Wyremba, na territorium folwarku Chodzieskiego, z których według taxy landszaftowéy roku 1823, rewidowaney maietność Chodzież na sto dwadzieścia sześć tysięcy ośmdziesiat cztery Talary a włość Olesnice na 63397 Talarów oceniono, na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi landszafiu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyine na

dzień 11. Października 1825. dzień 9. Stycznia 1826.

termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Kwietnia 1820

dzień 10. Kwietnia 1826, zawsze zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały, na które ochotę nabycia maiących z nadmienieniem wzywamy, że przysądzenie dóbr na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Die Berkaufsbedingungen find:

1) daß die Salfte des Gebots in Pfand= briefen stehen bleiben kann und der Ueberrest des jetzt darauf haftenden Pfandbrief = Capitals in Pfandbriefen zurud gezahlt werben muß,

2) daß davon, ftatt Itel Itel pCent als Quittungs = Grofchen gezahlt

wird,

3) daß das, was über das Pfandbricfs Kapital geboten wird, insofern baar gezahlt werden muß, als die laufenden Zinsen, Vorschüsse und Feuer = Kassenbeiträge rückständig find, und der Rest in alten Couspons gezahlt werden kann.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten mit keinem Rurator ober Mandatar versehenen aus dem Spothekenscheine vom 18ten Marz v. I. hervorgehende Gläubiger, als

ad Rubricam III. Nro. 11. die Eleonore v. Krzycka verchelichte v. Wygano= wöka wegen eines Rests einer Vor= mundschafts-Caution von 111 Atl. 8 gr.

ad Rubr. III, Mro. 25. die Beate von Lipofa geborne v. Chmielewsta wegen eines Rests von einem Darlehn von 10000 Athlr.

ad Rubr. III. Mro. 25. ber General Niscolaus 9. Czapöfi wegen einer ihm in Betreff eingetragener 8666 Rtl. 16 gr. zustehenden Sicherheit für

Warunki przedaży są następuiące:

 iż połowa plusliciti w listach zastawnych na dobrach zostać się może, reszta zaś kapitału listow zastawnych obecnie na nich lokowanych w listach zastawnych wypłacona bydź musi,

2) že z niey zamiast ¼ procentu ⅓ iako summa kwitowa płacona bydź

musi,

3) iż pluslicytant summą tę, którąby nad kapitał listów zastawnych dobra ciążący podać miał tak dalece, ile na zaspokoienie bieżących prowizyi, zakładów i skłaków ogniowych zaległych potrzebnem będzie w gotowiźnie zapłacić musi, reszta zaś w starych kuponach zaspokoioną bydź może.

Wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych kuratorem lub pelnomocnikiem nie opatrzonych a z attestu hypotecznego z dnia 18. Marca roku zeszlego wykazuiących się iako to

ad Rubricam III. Nr. 11. Urod. Elconorę z Krzyckich Wyganowską względem reszty kaucyi opiekuńczey 111 Tal. 8 dgr.

ad Rubr.cam III. Nro. 25. Ur. Beate z Chmielewskich Lipską względem reszty pożyczki 10000 Tal.

ad Rubricam III. Nro. 25. W. Mikołaia Czapskiego Generała wzglę, dem bezpieczeństwa summ resp. 1000 Tal. 2000 Tal. i 1000 Tal. na rzecz iego zapisanego na sumresp. 1000 Mtlr., 2000, und

werben zu bem obengebachten Termine ebenfalls hierdurch vorgeladen und ihnen überlaffen, ihre Rechte entweber perjon= lich, oder burch einen gulafigen legiti= mirten Special-Bevollmachtigten, wogu ihnen die Juftig = Rommiffarien, Landges richts = Rath Schlegell, Jufig=Rommif= fionsrath Mittelftadt, Juftig-Commiffa= rius Morit und Betde porgeschlagen werden, wahrzunehmen, es wird aber bie Bermarnung beigefügt, baß im Falle ihres Musbleibens bem Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes gerichtlichen Raufschillings Die Loschung ber fammtli= chen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber lettern, ohne daß es gu biefem 3mede ber Produktion ber Inftrumente bedarf, ber= fügt werben wird.

Die landschaftlichen Taren konnen gu jeder Zeit in unserer Registratur einges

feben werden.

Schneidemahl ben 21. April 1825, Konigl. Preuß, Landgericht,

Befanntmachung.

Die im Birnbaumer Kreise belegene, ben Samuel Blumchenschen Scheleuten gehörige, auf 6811 Athlr. abgeschätzte Kupker Wassermuhle, soll Schulden halber öffentlich perkauft werden.

Dazu fichen brei Bictungetermine auf

mie 8666 Tal. 16 dgr. zahypotekowanéy.

zapozywamy na termina wyżey wyszczególnione zostawaiąc im do woli. aby prawswych osobiście lub też przez plenipotentów specyalnych prawnie upoważnionych i wylegitymowanych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Schlegell, Radzce Sprawiedliwości Mittelstaedt i Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz i Betcke proponiemy dostrzegli, przyczem iednak to zagrożenie dodajemy, iż w razie niestawienia się ich dobra naywięcey daiącemu nietylko przysądzone zostaną, ale też po złożeniu summy kupna extabulacya wszelkich pretensyi zahypotekowanych równie iak i pretensyi zaspokoienia niezyskaiących a to ostatnich bez przedłożenia dokumentów ie opiewaiących, zadysponowaną zostanie.

Taxy landszaftowe każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

W Pile dnia 21. Kwietnia 1825. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Młyn wodny Kupke zwany, w Powiecie Międzychodzkim położony, małżonkom Samuel Blümchen należący sądownie na talar. 6811 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedany będzie.

1 2 1 1 W

ben 15ten August, ben 17ten October, und ben 19ten December c., in unserem Partheien=Zimmer an. Der Letztere ist peremtorisch.

Kauflustige, Besitz = und Zahlungösahige werden bazu vorgeladen, die Taxe ist in unserer Registratur täglich einzu=

fehen.

Meferit ben II. April 1825.

Konigl, Preug. Landgericht.

Elenterne Telepast

Bekanntmachung. Das in der Stadt Zirke belegene, den Farber Andraschen Eheleuten gehörige, auf 1012 Athlr. 11 fgr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nehst Hofraum, foll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Vietungs = Termin hier auf den 28. September c. an, wozu Kauflustige einge-

laben werden.

Megerit ben 9. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Bum öffentlichen nothwendigen Bertauf bes im Birnbaumer Arcife gelegenen, jur Bogustaus von Unruhichen erbichaftlichen Liquidations-Maffe gehoris Termina licytacyine wyznaczone są

na dzień 15. Sierpnia, na dzień 17. Października, na dzień 19. Grudnia r. b.

Ostatni iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron.

Wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem. Taxa w Registraturze naszey codzień przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 11. Kwietn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Domostwo małżonków Andrae farbierzów w mieście Sierakowie położone, na Talarów 1012 sądownie ocenione, publicznie naywięcéy daiącemu z przyczyny długów wraz z podworzem przedane będzie.

Termin zawity do licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Września r. b. tu w Międzyrzeczu w lokalu sądowym ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz dnia 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie

Do publiczney przedaży dóbr szlacheckich w Powiecie Międzychodzkim położonych do massy spadkowo-likwidacyiney niegdy Bogusława Unrug należących z wśi Rozbitka, folwarków Mechgen, und nach ber abermaligen gericht= lichen Taxe auf 44,257 Rthlr. 8 far. 4 pf. abgeschätzten abelichen Gute Rogbi= tef nebft ben baju gehörigen Borwerken Mechnacz, Urbanowfo und Beidchen und ben Forsten, fteht ein anderweitiger Termin bier an ber Gerichtsftelle auf ben 17. September c. an, zu welchem Raufluftige und Befigfabige eingelaben merben.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen taglich in unserer Registratur einge= feben werden.

Meferig den 1. April 1825.

Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll auf bem im Mogilnoer Rreife bes legenen adelichen Gute Padniewo ein neuer Schaaf = und ein neuer Dchfenstall erbaut werben. Bur Ueberlaffung Diefes Baues an den Mindestfordernden, haben wir ei= nen Termin auf ben 21. Juli b. 3. Vormittags um 8 Uhr bor dem Deputir= ten herrn Landgerichte = Rath Tentsch in unferm Gefchafte-Bimmer anberaumt, und laden biejenigen ein, welche zur Uebernah= nte diefer Entreprise geneigt find. Die Un= schläge konnen in unferer Registratur ein= gesehen werden.

Gnesen ben 20. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nacz, Urbanowko i Heidchen niemniey z borów i lasów składających się, podług taxy sądowey powtórnie sporządzonéy na tal. 44257 sgr. 8 fen. 4 ocenionych, przypada termin zawity na nowo wyznaczony

na dzień 17. Września r. b. Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu.

Ochote kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań

ninieyszem.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydż moga.

Międzyrzecz d. 1. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obiweszczenie.

W dobrach szlacheckich Padniewa w Powiecie Mogilinskim położonych ma bydź nowa owczarnia i oboradla wołów pobudowaną. Do wypuszczenia teyže budowli za naymnieysza summę podiąć się maiącemu wyznaczyliśmy termin na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w sali sądu tuteyszego przed Deputowanym Sędzia naszym Ziemiańskim W. Jentsch, na który chęć maiących podięcia się tey entrepryzy zapozywamy.

Anszlagi do uskutecznienia teyże budowli w Registraturze naszey przey-

rzane bydź mogą.

Gniezno dnia 20. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd ZiemiańBefanntmachung.

Die im Dagrowicsichen Kreise belegene. bem Augustin v. Bafrzemefi gehörigen Gu= ter Lopienno, Willamowo und Dobiejewo, follen auf 3 Jahre von Johanni 1825 bis Dabin 1828 öffentlich an den Meiftbietenden

vervachtet werben.

Wir boben biergu einen Termin auf ben 6. Juli b. 3. Morgens um guhr bor bem Deputirfen herrn Landgerichts= rath Gentsch hiefelbst angesetzt und bringen bies hierdurch mit bem Bemerken gur offentlichen Kenntniß, bag bie Pachtbebin= gungen in unferer Registratur eingeseben werden fonnen.

Gnesen ben 23. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

- In bem Sypothefenbuche bes Guts Glogowiniec, Wongrowiecer Rreifes, ift sub Rubr. III. Nr. 1. fur ben Refe= rendarius Gargte eine Poft von 3500 Mthlr. ex Obligatione des Peter Abra= bam und feiner Chegattin Unna Rofina gebornen Beutler, pom 22. Juni 1800 eingefragen. Das Sypotheten = Inftru : Referendaryusza Garzke. ment ift bem Glaubiger verlohren gegan= gen, und es werden baber alle biejeni= aen, welche als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber barauf Unspruche haben, hiermit porgelaten, in bem auf ben 16. Gep= tember c. bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Uffeffor Ribbentrop Mor= gens um 9 Uhr angesetzten Termine bier= felbft zu erscheinen und ihre Unfpruche

Obwieszczenie.

Dohra Lopienno, Wilamowo i Dobiejewo w Powiecie Wągrowieckim położone Ur. Augustyna Zakrzewskiego własne maią bydź na trzy po sobie następujące lata od St. Jana 1825 až do tegož czasu 1828 roku droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawe wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin do licytacyi na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch w sali sadu tuteyszego, o którym to terminie podaie się do publiczney wiadomości z tem oświadczeniem, iż warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydż

Gniezno dnia 23. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Głogowieńca w Powiecie Wagrowieckim, zahypotekowana iest summa 3500 Tal. pod Rubryka III. Nro. 1. z obligacyi Piotra Abraham i tegoż małżonki Anny Rozyny z Beutlerów z dnia 22. Czerwca 1800 na rzecz Gdy zas wierzycielowi instrument hypoteczny zaginał, przeto wzywamy ninieyszém wszystkich, którzyby iakiekolwiek, iako właściciele, cessyonaryurze, zastawnicy, lub też względem tego iakowe posiadali papiery, i ztąd rościli sobie pretensye, aby się wterminie na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Assessorem Sadu Zienachzuweisen, wibrigenfalls ihre Braclusion erfolgen, und bas verlohren gegangene Inftrument amortisit werden wird.

Gnefen den 7. Marg 1825.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

miańskiego W. Ribbentrop, wsądzie tuteyszym stawiwszy, pretensye swe wykonali, gdyż wrazie przeciwnym z takowemi prekudowanemi bydą, i zagubiony instrument umorzonym zostanie.

Gniezno d. 7. Marca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Zur Verpachtung des im Koffner Kreisse bei Schmiegel belegenen Guts Radosmico, nebst den dazu gehörigen Vorzwerfen Abherowo und Smolno, auf ein Jahr von Johannis 1825 bis Johannis 1826, haben wir einen anderweiten Termin auf den 16. Juli d. J. andes raumt.

Pachtlustige werden baher eingelaben, sich in diesem Termine Bormittags um 9 Mir auf hiesigem Landgericht entweder personlich oder durch einen gesetslichen Bevollmächtigten vor dem Deputirten Land = Gerichtbrath Schmidt einzusinden und zu gewärtigen, daß die Pacht dem Meistbietenden überlassen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen feberzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Franftabt ben 23. Juni 1825. Ronigt. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia dobr Radomicka. w Powiecie Kościańskim pod Smiglem położonych, iako też nalezacych do tychże folwarków Wyderowo i Smolno na rok ieden od St. Jana 1825. až do St. Jana 1826. roku, wyznaczyliśmy powtórny termin na dzień 16. Lipca r. b. ochote do podiecia dzierzawy maiących zapozywamy przeto, ażeby się w terminie powyższym zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników przed Delegowanym W. Schmidt Sedzią Ziemiańskim stawili, i spodziewali się, iż dzierzawa naywięcey daiącemu wypuszczoną zostanie.

Kondycye dzierzawy kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydz mogą.

Wschowa dnia 23. Czerwca 1825.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Koftner Kreise belegene Gut Borowo, soll von Johannis ab auf drei Jahre verpachtet werden, und ist der Licitations = Termin auf den 16. Juli e. Bormittags um 9 Uhr anbergumt

packtlustige werben baher hiermit eins gelaten, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichts-Math Gregor entweder personlich, oder durch gesetzliche Bevollmächtigte einzufinden, und bennachst zu gewärtigen, daß die Pacht dem Meistbietenden überlassen werden wird.

Franfadt ben 27. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftation8 = Patent.

Jum diffentlichen Berkauf bes in ber Stadt Ibung unter Mro. 4 belegenen, jum Ephraim Prodelichen Nachlaß geshörigen Hauses, haben wir einen neuen Termin auf den 27. August c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtstath Roquette ander raumt.

Raufluftige und Jahlungsfahige laben wir ein, in unserem Gesfions-Bimmer gu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Rrotoschin ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

W powiecie Kościańskim położone dobra Borowo od S. Jana r. b. począwszy na trzy po sobie następuiące lata wydzierzawione bydź maią i w celu tym termin licytacyjny na dzień 16. Lipca r. b. zrana o godzinie 9.

wyznaczony został.

Ochote do podiecia dzierzawy matiących zapozywamy przeto, ażeby się w wspomnionym dniu wnaznaczoney godzinie w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Gregor Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili i spodziewali się, iż dzierzawa naywięczy dającemu wypuszczona będzie.

Wschowa dnia 27. Czerwca 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczne sprzedaży domostwa w mieście Zdunach pod Nrem 4 położonego, do pozostałości niegdy Efraima Proedel należącego; nowy termin na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10tey, przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu pośledzenia Sądunaszego wyznaczywszy. wzywamy chęć kupna i zdolność zaplacenia maiących, aby się w terminie tymstawili, i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 2. Maia 1825. Krol. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Der bem Laurentius hampel gehörige aus 12 Morgen bestehende, und in der Stadt Ostrzeszow belegene Acker, zu weldem eine Wiese, die 6 Centner hen jahrlich liefert, gehört, auf 63 Athle. 10 fgr. gerichtlich abgeschäft, soll auf ben Antrag ber Gläubiger an den Meistbietenben verkauft werden.

Wir haben bierzu einen Termin auf den 27. August c. por dem Deputirsten Herrn Landgerichtsrath Roquette ans geseit, und laten besitzsähige, Rauflusstige ein, in bemselben zu erscheinen.

Die Taxe kann bei und eingesohen

Krotoschin ben 16. Mai 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Borlabung-

Ungefähr im Jahre 1805 oder früher ftarb in dem Gerichte-Bezirk des ehemastigen Domainen-Justiz-Umte Posen ein gewisser Johann Pawlak, deffen Stand unbekannt ift, und sein aus 62 Athle. bestehender Nachlaß ward ins gerichtliche Depositorium genommen.

Seine Erben find unbekannt, und alle über ihre Ermittelung erfolgte Bearabungen waren bis jett fruchtlos.

Die gedachten Johann Pawlafschen Erbinteressenten werden baher zur Empfangnahme ber vorhandenen Erbschaft biermit edictaliter auf den iten September f. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Assessor Styller vorgelaten, um sich vor bemfelben, als alleinige und

Patent Subhastacjiny.

Rola do Wawrzyńca Hampel należąca z 12 morgów składaiąca się w mieście Ostrzeszowie wraz z należącą do niey łąką 6 centnarów siana co rok przynoszącą, na Tal. 63 śgr. 10 sądownie oceniona, na wniosek wierzycieli sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 27. Sierpnia r.b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

W roku 1805 lub prędzey umarł w okręgu jurysdykcyinym byłego Justiz-Amtu Poznańskiego niejak Jan Pawlak z stauu swoiego nieznaiomy, a pozostałość iego 62 tal. wy nosząca, do sądowego depozytu wzięją została.

Sukcessorowie iego są nieznajomi, wszelkie dotychczasowe śledztwa tychże były bezskuteczne. Wzywamy przeto tychże z pomieszkania i pobytu niewiadomych sukcessorów Jana Pawlaka, aby w terminie dnia 1. Września 1825 przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Sztyller w naszym lokalu sądowym do odebrania

nachfie Erben bes Johann Pawlat, gu legitimiren, wibrigenfalle, und im galle ibres Ausbleibens ber Johann Pawlaf= fche Rachlaß als ein herrenlofes Gut bem Risco anheim fallen, und fie bem= nach mit ihren Unspruchen weiter nicht gehort werden durften.

Dofen ben 14. November 1824.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Folge Auftrage bes Koniglichen Sochlobt. Landgerichts Krotofchin, foll bas unter Dro. 136 hierfelbft auf ber Scheunen : Gaffe belegene Saus nebft Anbau und Plat, welches auf 173 Rittr. abgeschätt worden ift, im Wege ber Subhaffation verfauft werben.

Bu diefem Behuf haben wir einen per= emtorifden Termin auf ben 1. Gep: tember c. anberaumt, und laben baber Raufluftige und Zahlungefahige gu biefem Termine vor, um ihre Licita abzugeben, und ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Zage und Berfaufvedingungen, fonnen jederzeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Offrom ben 5. April 1825.

sukcessyi tey wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych staneli, i iako sukcessorowie Pawlaka się wylegitymowali, w przeciwnym bowi m razie pozostałość Jana Pawlaka iako bonum vacans fiskusowi przysądzona i na ich dalsze wnioski iuż wzgląd mianym nie będzie.

Poznań dnia 14. Listopada 1824. Krol. Pruski Sad Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Stósownie do polecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być dom tu w Ostrowie na ulicy Stodolnév pod Nrem 136 położony, a sadownie wraz z zabudowaniem i z placem na 173. Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedany.

W tym celu wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 1. Września r. b., i zapozywamy zatem wszystkich ochotę kupna i posiadania zdolnych, iżby się w terminie takowym stawili, licyta swe podali, przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa i kondycye przedaży znayduia się czasu każdego w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 5. Kwietnia 1825. Ronigt, Preuf. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Es wied hiermit zur allgemeinen Rennenis gebracht, daß die Carolina Feiederica geborne Petrich, vercheslichte Tobias Schlieper zu Sonierzes wo, mietelst Erklarung vor dem Ro, niglichen Landgericht zu Luchel vom 2. Upril d. J. bei der Decharge Leisstung über die geführte Euratel, die gesehliche Gütergemeinschaft mit ihrem Ehemanne anogeschlossen habe.

Koronowo den 21. Mat 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Gefolge Auftrags des Königl. hochfoblichen Landgerichts zu Krotoschin, soll das hierselbst unter Mro. 175 auf der Breslauer Straße belegene Haus nebst Nebengebayde und Garten, welches auf 207 Athle. geschäht ist, im Wege der Subhastation verlauft werden.

Zu diesem Behuf haben wir einen peremterischen Termin auf den 13ten Juli c. angeseht, und fordern daher Kauflustige auf, zu diesem Termine sich in unserem Gerichts=Locale zu gestellen, ihre-Licita abzugeben, und den Zuschlag abzuwarten.

Die Tare und Bedingungen konnen gu jeber Zeit in unserer Registratur eingeses ben werden.

Offrom ben 21. April 1825. Rouigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, że Karolina Fryderyka zrodzona Petrich, zamężna za Tobiaszem Schliper w Gonierzewie w skutek deklaracyi swey przed Sądem Ziemiańskim w Tucholi z dnia 2go Kwietnia b. r. przy pokwitowaniu z prowadzoney nad nią Opieki prawną wspólność maiątku z swym mężem wyłączyła.

Koronowo d. 21. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju,

#### Obwieszczenie.

W skutek polecenie P. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie ma bydź dom tu w Ostrowie na ulicy Wrocławskiey pod Nr. 175 położony, wraz z zabudowaniem do niego należącem a tudzież i ogrodem, na 207 Tal, oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy termin

pereintoryczny na

dzień 13. Lipca r. b.
i wzywamy zatem ochotę kupna maiących, iżby się w terminie tymże
w posiedzeniu Sądu naszego stawili,
licyta swe podali i przyderzenia dla
siebie oczekiwali.

Taxa i kondycye przedaży mogą bydź kaźdego czasu w Registraturze

Sadu naszego przeyrzane.

Ostrow d. ar. Kwietn. 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoiu,

Bekanntmachung.

In Verfelg Auftrages des Königlichen Hochloblichen Landgerichte zu Fraustade, soll auf Antrag eines Gläubigers das dem Borwerksbesisher Schmidt gehörige, unter Mro. 49 bei Sthmanowo belegene Vorwerk, welches nach der im vorigen Jahre aufgenommenen gerichtlichen Laxe auf 2010 Athle. 24 fgr. 7 pf. gewürziget worden, im Wege der nothwendizen Subhassation verkauft werden.

Bu biefem 3mede haben wir nachfte=

bende Termine, als:

ben 7. September d. J., ben 7. November d. J., und ben 9. Januar 1826.,

von welchen ber Lehtere perenitorisch ist, in unserem Gerichts = Locale anberaumt, und laben Kauflustige und Besitzschige zu benuselben mit bem Bemerken vor, bas für ben Meistbietenben ver Juschlag erfolgen wirb, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Berkanfsbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Jugleich wird ber Herr Gebeimerath Ernft Förster oder bessen, ba ber Aufenthalt unbekannt, vorgeladen, ihre Gerechtsame wahrzunehmen, und im letten und peremtorischen Termine personlich oder durch einen zulässigen Bewollmächtigten zu erscheinen, widrigensfalls nicht nur der Juschlag ertheilt, sons dern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes die eingetragene, wenn auch

Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi folwark właścicielowi Schmidt przynależący pod liczbą 49. około Szymanowa położony, który według taxy w zeszłym roku nastąpioney na 2010 Tal. 24 śgr. 7 fen. sądownie otaxowany został, przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy na-

stępuiące termina iako to

na dzień 7. Września r. b. na dzień 7. Listopada r. b. i na dzień 9. Stycznia 1826.

z których ostatni iest peremtoryczny w lokalu naszym sądowym i wzywaiąc do tychże ochotę do kupna i prawo
nabycia maiących z tym zapewnieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Zarazem zapozywamy urodzonego Ernesta Foerster Konsyliarza taynego, lub sukcessorów iego, gdyż pobycie iest nieznaiome, ninieyszym aby praw swych dopilnowali, lub też w ostatnim i peremtorycznym terminie osobiście lub przez dozwolonego pełnomocnika stawili się, w przypadku bowiem niestawienia się nietylko że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie chociaż nie zreali-

leer ausgehende Forderung, und zwar ohne daß es zu diesem Zwede ber Produktion des Inftruments bedarf, versügt wer= werben wird.

Ramicz den 7. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. zowania zaciągnionego długu ich bez produkcyi dokumentu nastąpi-

Rawicz dnia 7. Czerwca 1815.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmachung.

Da sich in bem am 3. Januar d. 3. angestandenem Licitations-Termine keine Käufer gemeldet, so haben wir einen nenen Termin zum Verkauf des den Tuchmacher Christian Haufeschen Erben gehörigen, auf der Charlotten-Straße dierselbst unter Nr. 267 belegenen Wohnshauses, welches gerichtlich auf 100 Atir, gewürdiget worden, den 17. August e. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts-Vocale anderaumt, zu welchem wir Kaussussige und Besitzsähige hiermit vorladen.

Rawicz ben 20. Juni 1825. Kbuigl, Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Gdy w wyznaczonym terminie licytacyjnym dnia 3. Stycznia r. b. żadni kupujący nie zgłosili się, więc wyznaczylismy nowy termin do sprzedaży domu mieszkalnego sukcessorom Krystyana Haake sukiennika przynależącego się, który na 100 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 17. Sierpnia r. b. godzinę 9. zrana w lokalu naszym sądowym, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia mających ninieyszym wzywamy.

Rawicz dnia 20. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Jur Aleberlassung des Wiederausbaues ber zu Trzasti eingefallenen Borwerksscheine an den Mindestfordernden, wird ein Termin auf den 161 Juli d. J. bier im Friedensgericht anderaumt und dies bierdurch zur Kenninis gebracht.

Inomraciam ben 25. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Obalona stodoła na folwarku Trzaski, ma bydź przez naymniey żądaiącego znowu podług anszlagu nowo wystawioną. Do tey licytacyi wyznaczony został termin na dzień 16. Lipca r. b. w sądzie tuteyszym, co się ninieyszym do wiadomości podaie. Inowracław dnia 25. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoja.

#### PUBLICAND UM.

Um gten b. M wurde bei Uebergehung ber Felder in bem Dorfe Grufzegen bei Schwersenz ein neuer ziegelfarbiger Frau-

#### Obwieszczene.

W dniu 4. b. m. w życie na poln wsi Grusczyna pod Swarzędzem znaleziono nowy ceglaty damski szlafroozek w koszyku będący tudzież podend-Schlafrod im Korbe in der Saat stebend, gesunden, auch dei der, in dem gebachten Dorse Grudzern deim Tagelohner Peter Nowicki statt gebabten Revision, hat man folgende verdächtige Sachen, die wahrscheinlich gestohlen worden, entdeckt, als 4½ Elle blanes ordinaires Tuch, ein Stuck halb gebleichte grobe Leinwand von 12 Ellen, 4 ordinaire neue Mannshemden, wovon noch 3 Stuck am Kragen unvollenbet, einige Stuck nebst Erwel zu einem angesangenen neuen Hende, und ein graues won einem Bauerrocke unten abgeschnittenes Stuck Tuch.

Da nun der Eigenthumer dieser Sachen unbekannt ist, so werden alle diesenigen Personen, welche das Eigenthumsrecht daran nachweisen können, hierdurch aufgefordert, dies binnen 4 Wochen und igateftens im Termine den 26 sten Juli d. J. allhier vor und zu bewieken, weil sonst diese Sachen wiederum dem leizten Bester derselben zurück retradirt werden.

Pofen am 20. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

czas rewizyi w teyże wsi Grusczynie u wyrobnika Piotra Nowickiego znalazły się rzeczy podeyrzane, które się zdaią bydź kradzone, iako to: 4 i poł łokci ordynaryinego sukna niebieskiego, pułkę płotna z 12 łokci, grubego do połowy wybielonego, 4 nowe ordynaryine koszule męskie, między któremi są 3 w kołnierzach nie wykończone, na grubą nową koszulę kilka kawałków z rękawami nie wykończoną, i skrawka szara sukienna od katany u dołu oderznięta.

Gdy iednak właściciela do tych rzeczy wynaleść nie można, przeto wzywaią się interessenci, którym powyższe rzeczy ukradzone zostały, aby własność takowych w 4 tygodniach a naydaley in termino dnia 26. Lipca r. b. w tuteyszym Król. Inkwizytoryacie udowodnili, gdyż późniey żadne zgłoszenie się przyjęte nie będzie, i te rzeczy napowrot temu, komu zabrane były, zwrócone zostana.

Poznań dnia 20. Czerwca 1825.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skarge Doroty z Fidlerów Warkockiey wyrobnicy z Witaszyc pod Jarocinem, naprzeciw mężowi swemu Jędrzeiowi Warkockiemu żołnie-rzowi polskiemu dopraszaiącey się, aby z przyczyny iego od lat 13 nieprzytomności, pozwolenie do wstąpienia w inne małżeństwo udzielone iey było; wyznaczylismy do odpowiedzi na rzeczoną skargę termin na dzień 7. Października r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przytumie, na który Jędrzeia Warkockiego pod zagrożeniem zaocznego postępowania, z mieysca swego pobytu niewiadomego, ninieyszem zapozywamy. W Poznamiu dnia 24. Czerwca 1825.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Bei E. S. Mittler in Vosen am Marst Nro. 90. ist wieder angesommen:
Dzieła Jana Kochanowskiego wierszem i proza. Z popjersiem autora. W dwoch tomach. W Wrocławiu
u Wilhelma Bogumiła Korna. 1825.

Preis broch. 8 Sl. ober 1 Rthle. 8 ggr.

Große und kleine Wohnungen mit und ohne Stallung find von Michaeli b. J. zu beziehen im Hause Nrv. 228. nahe am Theater. Das Nahere bei Unterzeichnetem. Le i t g e b e r.

Gin neuer Mahagoniflugel, breisaitig, mit funf Beranderungen und von befonders gutem Tone, für beffen Tuchtigfeit der Berfertiger garantirt, sieht jum Berkauf bei dem Kaufmann Scholz am alten Markt.

#### Au ftion.

In Sowiniec bei Moschin sollen ben 11. Juli d. J. um 9 Uhr fruh 13 Stuck junge milchende Rube, einige 20 Stuck Bersen von verschiedenem Alter und gegen 350 Stuck Schaase von verschiedener Gattung und Alter, und Schweine, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant, bffentlich verfauft werden. Sowiniec den 5. Juli 1825.

v. Dfien.

## Nachweifung

ber Durchschnitts-Markt: Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Juni 1825.